## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 18. December 1829.

Angekommene Fremde vom 16. December 1829.
Hr. Erbherr Skalowski aus Rybno, Hr. Erbherr Kowalski aus Grzyzyno, Hr. Erbherr v. Diten aus Jozefowo, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Niezuchowski aus Nieswigkowo, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Niezuchowski aus Brodnice, Hr. Påchter v. Roszucki aus Zwargowo, Hr. Landschaftssuch v. Malczewski aus Niemczyno, Hr. Landschafts Rath v. Starzenski aus Mierzeia, Hr. Burgermeister Rempt aus Tirschtiegel, I. in No. 251. Breslauer-Wierzeia, Hr. Burgermeister Bodenstein, Hr. Lieutenant Balzer und Hr. Apothefer Just aus Czarnikau, Hr. Gutsbesiger v. Zacha aus Strelig, Hr. Gutsbesiger v. Chlapowski aus Gursowo, I. in No. 99. Wilde.

Bekanntmachung.
Daß der Backer Joseph Schneiber und die Wittwe Agned Wisniewska Jurdzinska, beide hier burch die gerichtliche Verhandlung vom 19. November d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes in ihrer Ehe ausgeschlossen haben,

wird hiermit bekaunt gemacht. Posen den 3. December 1829. Königl, Preuß. Landgericht.

## OBWIESZCZENIE.

12 Józef Szneyder piekarz i Agniszka Wiśniewska wdowa, w mieysch przez czynność sądową z dnia 19. Listopada b. r. wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 3. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftation8=Patent.

Jum Verkauf des im Inowraclawschen Kreise belegenen, dem Franz v. Mieczskowski gehörigen, und auf 29,886 Athl. 3 fgr. 4 pf. abgeschäften Ritter = Guts Tuczno No. 297. stehen im Wege der nothwendigen Subhastation die Vietungs= Termine auf

ben 30. September 1829, ben 30. December 1829, und der peremtorische Termin auf den 6. April 1830,

Vormittags 9 Uhr vor bem herrn Obers Canbes-Gerichts-Affessor Bolt an hiesiger Gerichtsstelle au.

Die Zure kann gu jeder Zeit in unfester Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Bersonen, als:

1) ber Befiger bes Guts Tuczno, Frang v. Mieczfowelli,

2) bie Realglaubigerin Beate Henne-

3) der Realgläubiger Johannv. Gorski, aufgefordert, die obigen Termine selbst oder durch Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Rafalski, Schöpske und Schultz vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meisteliefenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschilings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der

Patent subhastacyiny.
Do sprzedaży wsi szlacheckiew Tuczna No. 297. w powiecie Inowrocławskim położonew, Franciszkowi Mieczkowskiemu należącew wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowey natal. 29886 śgr. 3 fen 4 oszacowano, są w drodze koniecznew subhastacyi termina

na dzień 30. Września 1829. na dzień 30. Grudnia 1829. termin zaś peremtoryczny na dzień 6. Kwietnia 1830.

zrana o godzinie 9. przed Ur. Voelz assesorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczone.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadome osoby, iako to:

1) dziedzic dóbr Tuczna Franciszek Mieczkowski,

2) wierzycielka realna Beata Hennemeyer,

3) wierzyciel realny Jan Górski; aby w terminach powyżey wzmiankowanych końcem strzeżenia swych praw, albo osobiście lub przez prawnoważnych mandataryuszów, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Rafalski, Szepke i Szule przedstawiają stawili, w przeciwnym bowiem razie, dobra więciwnym bowi

lettern, ohne bag es zu biejem 3weck ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg ben 30. April 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. cych pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Kwietnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Aufgebot.

Die Caution bes bei bem Ronigl. Friesbends-Gericht in Kempen als Hulfs-Ereseutor angestellt gewesenen Emil Jonas soll bem Caventen zurückgegeben werben.

Alle diejenigen, welche aus der Unitsverwaltung des Jonas an die Caution
desselben Ansprüche zu haben glauden,
werden hierdurch aufgefordert, solche
spätestens in dem auf den 24. April
1830 Bormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Herrn
Landgerichts-Rath Roquette anstehenden
Termine anzumelden und gehörig zu bescheinigen, widrigenfalls die Herausgabe
der Caution verfügt und sie mit ihren
etwanigen Ansprüchen lediglich an die
Person des Hulfs-Executors Jonas werben verwiesen werden.

Rrotofchin ben 26. October 1829. Sonigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Kaucya Emiliana Jonasa byłego exekutora pomocnika przy Król. Sądzie Pokoiu w Kempnie, zaręczycielowi teraz zwróconą być ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy z urzędowania Jonasa do kaucyi tegoż, pretensye iakowe mieć sądzą, aby takowe naydaley w terminie na dzień 24. Kwietnia 1830. o godzinie 9. zrana w izbie naszćy sądowey przed deputowanym Wnym. Roquette sędzią zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie rozporządzonem będzie, oni zaś z pretensyami swemi mieć mogącemi, iedynie do osoby Jonasa odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 26. Październ. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Die unbekannten Erben ber am 24. Juni 1828 zu Attendorff verstorbenen unverebet. Anna Rosina Amalia Krause, außerebelichen Tochter ber am 17. No-vember 1818 hier verstorbenen unversehelichten Veronica Krause, werden auf den Antrag des ihnen bestallten Eura-

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomi sukcessorowie pod dniem 24. Czerwca 1828. w Dryzynie zmarłey Anny Rozyny Amalii Krause Panny, córki z nieprawego łoża Weroniki niezamężney byłey Krause tu dnia 17. Listopada 1818. zmarłey, zapozywaią się ninieyszem tore, hiefigen Juftig : Commiffarii Galbach, hiermit vorgelaben, im Termine ben 6. Februar 1830 Bormittags um 9 Uhr auf unferer Gerichtsftube bie= felbft, entweber perfonlich ober burch ei= nen gefetlich guläßigen mit Bollmacht perfebenen Manbatarium, wozu ihnen bie biefigen Juftig = Commiffarien Douglas und Lauber in Borfcblag gebracht wer= ben, ju erscheinen, ben Grad ihrer Berwandtichaft anzuzeigen und ihre Legiti= mation zu begrunden, im Dichterfchei= nungefalle aber ju gewartigen, bag ber Radlag ale ein herrenlofes Gut bem Ridco jugesprochen und zur freien Difpo= fition verabfolgt werben wirb.

Frauffadt ben 6. December 1829. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

publicznie na wniosek przydanego im kuratora Ur. Salbach Kommissarza sprawiedliwości, aby na terminie dnia 6. Lutego 1830. o godzinie 9. zrana w izbie naszéy sadowéy osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego umocowanego, na któ. rego im' się tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Douglas i Lauber proponuia, stawili się, stopień pokrewieństwa swego podali i legitymacyą swą uzasadnili, albowiem w razie niestawienia spodziewać się moga, iż pozostałość iako dobro właściciela niemaiące, fiskusowi przysadzona i do wolnego zarządu wydaną bedzie.

Wschowa dnia 6. Grudnia 1829. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Die Königliche Fortisscation bedarf im nächsten Frühjahre 1500 Schod Stecklinge, 12 bis 24 Joll lang, 1 bis 2 Joll im Umfange, von allen Urten Weiben und Pappeln. Lieferungslustige wollen ihre Unerbietungen unter Angabe bes Preises pro Schock, ber Baumart und ber Anzahl, bis zum 15. Januar 1830 im Bureau der Königl. Fortisscation, Verliner Straße No. 219., schriftlich einreichen Königliche Fortisication.

Odebrałem znaczny transport zegarów stolowych biiących na ceną 12 tal., z wyzłacanemi ramami na ścianę za cenę 13 tal., dwu tygodniowe alabastrowe paryzkie na 36 tal., tabakierki graiące po 9 tal.; prócz tych mam w różnych bardzo dobrych gatunkach za ceny umiarkowane, stolowe i kieszonkowe zegarki, które w własném domu w Poznaniu pod Nr. 238 przy ulicy Wrocławskiey położonym, każdego czasu dostać można.

Poznań dnia 16. Grudnia 1829.

Leon Masłowski, Zegarmistrz,